Nº:0: 44.

d X h

# Posener Intelligenz : Blatt.

# Sonnabends, ben 1. Juni 1822.

Angekommene Frembe bom/ 27. Mai 1822.

Hr. Påchter Lizak aus Przygodzin, t. in Nr. 1. St. Martin; Hr. Landsgerichtsrath Kaulfuß aus Krotoschin, I. im Khnigl. Cymnasio; Herr Rabbi Hirsch Mysz Boswig aus Frankfurth, L. in Nr. 392 Gerberstraße; Fr. Schbnbiehm aus Kleczewo, I. in Nr. 26 Walischei.

Den 28. Mai.

Hr. Gutsbesitzer v. Ivchlinski aus Lubrze, I. in Nr. 243 Brestauerstraße; Hr. Gusbesitzer v. Zaborowski aus Lubasz, Hr. Probst Nizielinski aus Lubasz, I. in Nr. 384 Gerberstraße.

Den 29. Mai.

Fr. Gutsbesitzerin v. Dombrowska aus Winagora, !. in Nr. 243 Breslauerstraße; Hr. Welfzichowski, vormaliger Magazin-Rendant aus Lissa, I. in Nr. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Arzyzanowski aus Marzewo, I. in Nr. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Nappard aus Pinne, I. in Nr. 210 Wilhelmöstraße. Abgegang

Hr. v. Niersti nach Nagrobowo, Hr. v. Mlicki n. Djowo, Hr Paffler n. Breslau, Hr. v. Binkosti n. Mierzewo, Hr. Schumann n. Koldromp, Hr. von Ralkstein n. Psakki, Hr. v. Chlapowski n. Lopuchowo, Hr. Azepecki n. Sloczycie, Hr. Kaufmann Thiemann n. Stettin, Hr. v. Volassin n. Breslau, Hr. Huguellet n. Warschau, Hr. Zirzow n. Berlin, Hr. v. Zychlinski n. Subrzec.

Bekanntmachung.

Die, zu dem Lucas und Veronica von Szczanieckischen Nachlasse gehörigen, im Bucker Kreise belegenen Guter Pakoslaw und Brodki sollen auf den Antrag der Bormundschaft, sedoch sedes besonders, auf drei Jahre von Johanni d. J. dis dathin 1825 meistbietend verpachtet werden. Herzu steht ein Termin auf den 27ten Juni c. vor dem Landgerichtsrath Hebdmann Vormitrags um 9 Uhr in unserm Instruktions Zimmer an, der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung des Obervormundschaftlichen Gerichts nach Anhörung der Vormundschaft.

Wer zum Bieten zugelaffen werden will, hat bei Pokoslaw 500 Athle. und bei Brodki 200 Athe. als Caution bem Deputirten zu erlegen.

Pofen den 7. Mai 1822.

Ronigl. Preuf. Land-Gericht.

Obwiesczenie.

Dobra Pakośław i Bródki w Powiecie Bukowskim położone, a do pozostałości niegdy Łukasza i Weroniki Szczanieckich należące, na wniosek opieki oddzielnie od S. Jana b. r. do tegoż czasu 1825naywięcey dającemu wydzierzawione być mają. W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 27. Czerwca r. b., przed Deputowanym Sędzią Hebdmann o godzinie 9tey przed południem w izbie instrukcyjney.

Przybicie za potwierdzeniem Sądu opiekuńczego po wysłuchaniu o-

pieki nastapi.

Kto do licytacyi przypusczonym być chce, winien co do Pakośławia 500 Tal. a Brodek 200 Tal. iako kaucyą Deputowanemu złożyć.

Peznań d. 7. Maia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Die Ginschwner = und Czapury = Müh= len, in der Nähe von Posen, werden, jedoch jedes Grundstück besonders, von Johanni d. J. auf ein Jahr gegen Ersegung des Pachtzinses, viertel voraus zu bezahlen, in Termino den 26. Juni c. um 9 Uhr Vormittags vor dem Landgerichts = Referendarius Nibbentrop früh um 9 Uhr in unsern Justruktionszimmer in Pausch und Bogen verpachtet werden. Obwiesczenie.

Młyn Głuszyński i Czapury blisko Poznania, każdy odd ielnie od Sgo Jana b. r. na rok za opłatą dzierzawy kwartalney zgóry, w terminie d nia 26. Czerwca r. b., zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu naszego Ribbentrop w naszey izbie instrukcyjney ryczałtem wydzierzawione bydź maią.

Każdy kto licytować chce, kaucya

Kaution bon 50 Mtlr. fuf jedes Grund= nemu złożyc winien. fiud bem Depufirten zu erlegen.

Die Bebin ungen tonnen jederzeit in rze przeyrzane bydz mogą. ber Regiffratur eingesehen werden. Dofen den 20. Mai 1822.

Ronigh Preug. Landgericht.

Reber ber mit biefen will, hat eine 50 tal. od każdego młyna Deputowa-

Warunki codziennie w Registratu-

Poznań d. 20. Maia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

# Subhaffations = Patent.

Bum Bertauf bes hier unter Dr. 176 ber Mafferftraße belegenen, gum Sauptmann v. Rrummedichen Rachlaß gebori= gen, auf 12,214 Ritr. 6 ggr. gerichtlich gewurdigten Steinhauses, haben wir, ba ber Pluslicitant Samuel Krug bas Meift= gebot von 6135 Rtlr. noch nicht vollig berichtigt hat, auf den Untrag ber Realglaubiger und bes Nachlaß = Curators neue Enbhaftations-Termine auf

ben I. August, ben 1. Oftober, ben 2. December c.

um o Uhr fruh, bon welchen ber lettere peremtorisch ift, vor dem Landgerichtsrath Elener in unferm Inftructione 3 3immer anberaumt, zu welchem wir Kaufluftige und Bahlugefahige mit dem Eroffnen porladen, bag ben Meiftbietenben bas gebachte Grundftud gegen baare Bezah= lung jugefchlagen werden wird, infofern nicht gefetgliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Patent Subhastacyiny.

Do przedaży kamienicy tu na wodney Ulicy pod Nrem 176 położoney, do pozostałości Kapitana Krummes należącey się, sądownie na tal. 12,214 dgr. 6 ocenioney, gdy pluslicytant Samuel Krug pluslicytum w ilości 6,135 tal. dotad w zupełności nie zapłacił, wyznaczyliśmy na wniosek Kuratora pozostałości Wierzycieli realnych nowe termina subhastacyine

na dzień I. Sierpnia, na dzień 1. Października. i na dzień 2. Grudnia r. b.,

o godzinie gtey z których ostatni zawity iest, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w izbie instrukcyiney Sądu naszego i na takowy ochotę knpna maiących, i do nabycia zdolnych, z tém nadmienie. niem wzywamy, iż więcey daiący za opłatą w gotowiznie, przysądzenia spodziewać się może, gdy prawna nie zaydzie przeszkoda.

Die Tare fann in ber Registratur eins gesehen werben.

Posen den 2. Mai 1822. Abnigl. Preußisches Landgericht. Taxa w Registraturze przeyrzana bydź może.

Poznań d, 2. Maia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaftations=Patent.

Das hieselbst unter Mr. 23. St. Marstin belegene, ben David Guntherschen Ersben gehörige Grundslück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3385 Kilr. 14 gGr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf:

den 4. Juni c.
den 6. August c.
und der peremtorische Termin auf

ben 5. Oktober c. vor dem Landgerichtsrath Brückner Morgens um 9 Uhr in unserm Gerichts- Schlosse allhier angesetzt. Besitzsähige Känfer werden dazu mit dem Vemerken vorgeladen, daß in dem letzten Termine das Grundstäck dem Meistbietenden zugessehlagen werden soll, infosern nicht gessehliche Gründe ein Ausnahme zulassen.

Die Tape fann zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Pofen den 14. Februar. 1822. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nr. 23. za S. Marcinem i do Sukcessorów Dawida Günther należąca, która podlug taxy sądowey na 3385 tal. 14 dgr. oszacowaną została, na wniosek Sucessorów dla podziału, publicznie naywięcsy daiącemu sprzedaną bydź ma, i termina licytacyi na

dzień 4. Gzerwca r. b. dzień 6. Sierpnia i na dzień 5. Października r. b.

iako termin zawity, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner zrana o godzinie gtey w naszym zamku sądowym wyznaczone.

Zdatność kupna posiadający uwiadomiają się ninieyszém, że w terminie zawitym nieruchomość naywięceydającemu przyderzoną bydź ma, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 14. Lutego 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befannimachung.

Das Publifum wird hiermit aufge= toreert, in ben Borftellungen an bas unterzeichnete Gericht und bie Friebens= gerichte jedesmal ben Bor= und Bunamen, Character und Wohnort, in großern Stabten bie Strafe und Rummer ber Wohnung, fowohl von Geiten bes Bitt= ftellers, als ber Intereffenten, mit welden er bei Gerichte etwas abzumachen bat, genau anzuzeigen, weil bies zur Erleichterung ber Geschafte und Bermeibung von Aufenthalt und unnothigen Roffen gereicht und ber Unterlaffer fich Diefe Nachtheile felbft zuschreiben muß.

Pofen ben 15. Mai 1822.

Obwiesczenie.

Wzywamy ninieyszem Publicz. ność, aby wpodaniach swych, do niżey pod pisanego Sądu i Sądów Pokoiu, każdego razu imie, nazwisko, stan i mieysce mieszkania, w wielkich miastach także ulice i numer mieszkania, tak z strony podaiącego iak interessentów z któremi przed sadem interess ma do zalatwienia ściśle podawała, gdy to iedynie do ułatwienia pracy, uchylenia przewłoki interessów, i zmnieyszenia niepotrzebnych kosztów dąży, a uchybiaiacy strate ztad wynikła sam sobie przypisać musi.

Poznań dnia 15. Maja 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Chictal = Citation.

In dem Sypothekenbuche bes jest bem Seifenfieder Friedrich Berbft juge= borigen, fruher Dir. 129 jest Dr. 1.19 bier auf ber Breitenftraffe belegenen Grundflucks, ift fur Die ehemalige Befiterin Wittwe Gufanna Edbonfeld geborne Gawlifowsfa, in Rub. III. Nr. 5 bie Poft als rudffandige Raufgelber ex contracto bom 5. Mary 1801 et ex decreto bom 7. Marg 1801 im Betrage pon 1332 Rilr. 18 gg. 8 pf. intabulirt, jebr aber nach ber, laut gerichtlicher Quittung vom 16. Oftober 1804 erfolg= ten Abfcblagezahlung von 333 Mtlr. 8 egr. und reip. Lojdung berfelben, aus Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney nieruchomości teraz Fryderyka Herbst mydlarza własney, dawniey pod liczbą 129 a teraz pod liczbą 119 tu na szerokiey ulicy sytuowaney, zaintabulowano dla dawnieyszey dziedziczki wdowy Zuzanny z Gawlikowskich Szoenfeldowey wrubryce III. Nr. 5. zaległą summę szacunkowa z kontraktu z d. 1. Marca 1801. i z dekretu z d. 7. Marca 1801 roku w ilo. ści 1332 tal. 18 dgr. 8 fen., z których po opłaceniu 333 tal. 8 dgr. podług urzędowego kwitu z dnia 16. Pazdziernika 1804 i resp. Extabulanoch die Summe von 999 Melr. 10 ggr. 8 pf. nebst Zinsen ruckständig und der darsüber unterm 7. Marz 1801 ausgefertigte Hypothekenschein nebst dem Konstrakte soll angeblich verloren seyn.

Auf den Antrag ber Erben ber gedach= ten Susanna Schönfeld gebornen Gamli= fomela werden baber alle biejenigen, welche an die vorerwähnte Real=Korde= rung ober bas barüber ausgestellte Infirument, als Cigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonflige Briefe-Inhaber Un= fpruche zu machen haben, hiermit vor= geladen, perfonlich ober burch ge= fetilich zulöffige mit gehöriger Bollmacht verschene Mandatarien, wogu ihnen bie Justiz = Commiffar en Hoper und Macie= jowefi vorgeschlagen werden, in dem am 29. Juni d. J. Vormittage um 9 Uhr por bem Landgerichte=Uffeffor Schneiber im Parteien-Bimmer unfere Gerichte an= fiehenden Termine zu erscheinen, und thre an die gedachte Summe etwa haben= de Forderungen nachzuweisen, im Kalle bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baff fie mit ihren Unspruchen an diesem Sy= pothekenbuche bes Grundstucks Mro. 119 hier auf der Breitenstraße Rub. III. Mr. 5 eingetragene Gumme von 999 Rthlr. 10 ggr. 8 pf. pacludirt, ihnen auch die= ferhalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werden solle.

Posen den 21. Februar 1822. Königl. Preußisches Landgericht. cyi ieszcze tylko reszty summy w ilości 999 tal. 10 dgr. 8 fen. z prowizyami pozostaie, Hypotekenszein pod dniem 7. Marca 1807 wygotowany wraz z kontraktem zaginąć miał.

Na wniosek Sukcessorów wspomnioney Zuzanny z Gawlikowskich Szoenfeldowey, zapozywany przeto wszystkich, którzy do wspompioney pretensyi realney czyli do wystawionego na to dokumentu ile właściciele, cessyonaryusze, lub inni posiedziciele zastawni pretensyemieć mniemaia, aby się osobiście, lub przez prawnie dozwolenych pełnomocnictwem opatrzonych Mandataryuszów, Hoyer lub Maciejowskiego na terminie dnia 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey w mieyscu posiedzeń Sądu naszego stawili, i pretensye swe do wspomnioney summy maiace udowodnili, w razie zaś niestawienia spodziewali się, iż z pretensyami swemi do summy 999 tal. 10 dgr. 8 fen. w księdze hypoteczney nieruchomości tu na szerokiey ulicy Nr. 119 w Poznaniu sytuowaney Rubr, III. Nr. 5. zaintabulowaney prekludowanemi będą, i że im w tym względzie wieczne milczenie nakazane zostanie.

Poznań d. 21. Lutego 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmaung.

Auf den Antrag mehrerer Gläubiger soll das im Posener Kreise belegene Gut Lagiewniki cum attir entils auf 3 Jahre, von Johanni d. J. bis dahin 1825 im Termin den 25 sten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts=Rath Elsner in unserm Partheien= Zimmer diffentlich meistbietend verpachtet werden.

Jeder Bietende muß 500 Afhlr. baare Caution beponiren, ehe er zur Licitation

zugelaffen wirb.

Die übrigen Pachtbedingungen find in unserer Registratur jederzeit zu erfragen, Poser ben 20. Mai 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Wieś Łagiewniki z przyległościami w Powiecie Poznańskim położona, na wniosek kilku Wierzycieli, na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego Elsner w izbie naszey instrukcyjney publicznie więcey dającemu w dzierzawę wypusczone będą.

Każdy licytujący 500 tal. w gotowym kurancie złożyć winien, niżeli do licytacyi przypusczonym bydź może.

O innych warunkach dzierzawy w Registraturze naszey każdego czasu dowiedzieć się można.

Poznań d. 20 Maja 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß in Folge eines zwischen dem Kanfmann Louis Lewn und der Rosalia hirschberg aus Jnowroclaw am 13. April d. J. geschlossenen Chevertrags zwischen den Kontrahenten die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen worden ift.

Bromberg ben 25. April 1822. Ronig!, Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski czyni wiadomo, iż w skutek kontraktu przedślubnego pod d. 13. Kwietnia r. b. między kupeem Loui Lewy i Rozalią Hirschberg z Inowrocławia zawartego, wspólność maiątku między temiż kontrahentami wyłączoną została.

Bydgoscz d. 25. Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffationes Patent.

Auf den Antrag der Erben soll das zu dem Töpfermeister Eichockischen Nachlasse gehörige, hieselbst in der Friedrichsstraße Mro. 18. belegene masswe Haus nebst Zubehör, welches auf 2196 Athlr. 7 ggr. 4 pf. gerichtlich taxirt worden, anderweit auf Gefahr und Kosten des vorigen Meistöietenden, in Termino

a) ben 1. April

b) ben 1. Juni a. f.

vor dem herrn Landgerichtsrath Dannensberg bffentlich im hiefigen Landgerichts-Locale an den Meifibietenden verkauft werden.

Bahlungs- und besitzsähige Rausliebhaber werden eingelaben, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der in dem letzten Termine, welcher peremtorisch ist, meistbietend Gebliebene den Zuschlag unsehlbarzu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Bromberg ben 29. November 1821.

Ronigl, Preug. Landgericht,

Patent Subhatacyiny.

Na wniosek Sukcessorów ma być domostwo murowane wraz z przynależytościami, tutay na ulicy Fryderyka pod liczbą 18. stoiące, do pozostałości garncarza Cichockiego należące, które na 2196. Tal. dgr. 4. sądownie ocenione, powtórnie na koszt i ryzyko przeszłego plus licytanta w terminach

a) dnia 1. Kwietnia)

b) dnia 1. Czerwca r. p.,

c) dnia 1. Sierpnia

przed Ur. Danenberg Sędzią Ziemiańskim, publicznie w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego nay-

więcey daiącemu sprzedane.

Wzywamy przeto zdolnych do zapłaty i posiadania ochotników kupna, aby w tychże terminach stawili się, i swe oferty ogłosili, a zaś ten który w ostatnim zawitym terminie naywięcey daiącym zostanie, może się spodziewać niezawodnie przybicia, ieżeliby prawne przeprzepisy iakowego niedoznawało wyjatku.

W Bydgoszczy d. 29. Listop 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu brei Beilagen.)

# Beilage zu Rr. 44. des Posener Intelligenz-Blatte:

Chictal = Citation.

Meber bas nachgelaffene Bermbaen bes ju Birfenborwerf bei Gfryblewo im Birnbaumer Rreife verftorbenen Lutwig Carl von Pranftanowefi ift durch bie Berfügung von beute auf ben Untrag ber Glaubiger ber Konfure eroffnet. werben baber alle biejenigen, welche Anspruche an ben Nachlaß des v. Prinfanowski ju haben vermeinen, ad terminum ben 4. September c. Vormit= tags um 8 Uhr vor bem Deputirten Brn. Landgerichte = Uffeffor Soppe hierdurch porgeladen, in welchem fie fich entweder personlich ober burch gesetzliche Bevoll= machtigte, wozu ihnen die Juftig = Rom= miffarien Mallow L. und von Wronsfi hierselbst vorgeschlagen werben, einfinden, bie etwanigen Borgugerechte ansführen, Die Beweismittel bestimmt angeben und Die etwa in Sanden habenden Schriften mit zur Stelle bringen muffen. Die Ausbleibenden haben zu gewärtigen, baß fie mit allen ihren Forberungen an bie Maffe werben pracludirt und ihnen besbalb gegen bie ubrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferit ben 18. Mary 1822.

Ronigl, Preufisches Londgericht. Miedzyrzecz d. 18. Marca 1822.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego Ludwika Karola Przystanowskiego w Birkenvorwerk pod Skrzydlewem w Powiecie Międzychodzkim przez dekret z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został.

Zapozywaią się więc ninieyszem publicznie ci wszyscy, którzy pretensye iakowe do tegoż Przystano» wskiego mieć mniemaią, aby się na terminie likwidacyinym dnia 4go Września r. b., o godzinie 8mey zrana przed Delegowanym Ur. Hoeppe Assessorem wyznaczonym osobiście, lub przez Pelnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Mallow I. i Wroński proponuie, stawili, pretensye swe podali, prawa swe iakieby imdo pierwszeństwa służyć mogły, udowodnili, i należycie wyłusczyli, znayduiące się zaś w reku ich pisma i papiery w mieyscu razem złożyli; niestawaiąci zaś niezawodnie spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do massy prekludowanemi zostaną, i onym przeciw zgłaszaiącym się Kredytorom wieczne milczenie nakazanem bedzie.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiańki.

Subhaffation3 : Patent.

Das zu Budgen unter Dr. 108 bele= bem verftorbenen Tuchmacher Michael Bader zugehörig gewesene Ro= Ionie Grundfluck, bestehend aus:

- a) einem Wohnhause;
- b) einem Stalle;
- c) einem Dbstgarten hinter bem Wohnhause;
- d) einem Garten bei bem Probit= fampe:
- e) einem Garten in ben fogenann= ten Longen:

welches nach ber gerichtlichen Tare auf 175 Milr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Ronigl. Inquifitoriate gu Coronowo, Behufs Berichtigung ber in ber Untersuchungs : Sache wider den ehe= merben.

Der Bietungs-Termin ift auf ben 13. Muguft vor bem Landgerichte = Uffeffor We ener Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Ranfern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundftud dem Meifts nieniem, it nieruchomość naywię-

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regiftratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 28. Marg 1822. Ranigl. Preußisches Landgericht.

distributed by the state of the

Patent Suhastacyiny.

Kolonia w Budzyniu pod Nr. 108 położona zmarłemu sukiennikowi Michałowi Bäcker niegdyś należąca, składaiąca się:

- a) z domu mieszkalnego:
- b) stayni;
- c) sadu za domem:
- d) ogradu koło Xiężego Ostro-
- e) ogrodu w mieyscu Łacach: która podług taxy sądowey na 175 talarow oceniona, na wniosek Krolewskiego Inkwizytoryatu w Koronowie względem zaspokoienia kosztów w sprawie indagacyjney przeciw byłemu właścicielowi urostych, publicznie naywięcey daiącemu sprzadana maligen Befiger aufgelaufenen Roften, bydz ma, ktorym koncem termin libffentlich an den Meiftbietenden verlauft cytacyiny na dzien 13. Sierpnia r. b., zrana o godzinie rotey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Wegener w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmiebietenden zugeschlagen werden foll. cey daigcemu przybitg zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydż może.

w Pile d. 28. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

drifting the realist

Ebictal = Citation.

Bon Seifen bes unterzeichneten Ro= niglichen Landgerichts werden alle bieje= nigen unbefannten Pratendenten, welche an bas vormalige Stadtgerichte = Depofi= torium ju Rawicz aus irgend einem Rechtsgrunde Forderungen zu haben ver= meinen aufgefordert, fich mit ihren biedfälligen Unforschen bei bem biefigen Landgerichte zu melben, und biefelben gu beidreinigen, fpateftens aber in bem auf ben 3. September c. Bormittags um Albr vor dem Landgerichtsrath Woldt als Deput, anbergumten Termine zu erfcheinen, und die jur Begrundung ihrer Forderung bienenden Beweismittel mit gur Stelle gu bringen, im Falle ihres Ausbleibens aber ju gewärtigen, baß fie ihrer Unfpruche an das gebachte Depositorium verluftig fein, und blos an bie Perfon besjenigen verwiesen werden sollen, mit welchem sie in Beziehung auf die refp. einzelnen Daf= fen contrahirt und unterhandelt haben.

Franfiadt den 6. Mai 1822. Konigl. Preuf. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Królewski Sąd Ziemiański niżey podpisany wzywa ninieyszem wszystkie niewiadome do Depozytu byłego Sądu mieyskiego w Rawiczu z iakiegokolwiek bądź źrzódła prawnego pretensye mieć mogące osoby, ażeby takowe swe pretensye w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przy dołączeniu dowodów zameldowali, lub naypoźniey w terminie na dzień 3. Września r. b., o godzinie g. zrana przed Ur. Voldt Sędzią Ziemiańskim iako Deputowanym wyzna czonym stawili się i dokumenta ku usprawiedliwieniu tychże swych pretensyi złożyli, gdyż w razie niestawienia się ich z należytościami swemi do rzeczonego Depozytu prekludowani, it lko do osoby tey, z która względem poiedyńczych mas dziatali, lub w układy się wdawali, odesłanemi zostaną.

Wschowa d 6. Maia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Von Seiten bes unterzeichneten Königl. Landgerichts wird hiermit bekannt gesmacht, daß das im Inowraclawer Kreise belegene, dem Gutsbesiger Joseph von Wolff: gehörige, auf 26,971 Athles

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do publiczney wiadomości, iż dobra szlacheckie Piaski, z należącym do nich folwarkiem Marczynki, w Powiecie 5 ger. 4 pf. lanbichaftlich abgeschätzte abliche Gut Piasti, nebst bem bazu gehörigen Bormerke Marczynski, auf Andringen der Gläubiger in ben

auf den 2. September 1822. auf den 2. December 1822. auf den 4. Marz 1823.

wer dem Herrn Landgerichts = Affessor Mehler in dem hiesigen Landgerichtsges baude anderaumten Terminen, von denen der letzte peremtorisch ist, öffentlich meiststetend verkauft werden soll. Wir laden daher besitz und zahlungsfähige Kauf-liebhader zu diesen Terminen mit der Besmerfung, daß der Juschlag an den Meistsbietenden, in sosern unvorhergesehene Hinderungsursachen nicht eintreten mochsten, erfolgen soll, und wit dem Erdsmenn hierdurch ein, daß auf später einsommende Gebote nicht gerücksichtigt werden wird.

Tare und Raufbebingungen fonnen jeberzeit in unserer Registratur nachge= feben werben.

Bromberg den 11. April 1822. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Inowrocławskim położone, dziedzicowi Ur. Józefowi Wolskiemu należące i na 26,971 tal. 5 dgr. 4 fen. przez Landszastę ocenione maią być w terminach

na dzień 2. Września 1822, na dzień 2. Grudnia 1822, na dzień 4. Marca 1823.

przed Delegowanym naszym Ur. Assessorem Mehler w lokalu naszego Sądu Ziemiańskiego, oznaczonych, z których ostatni termin zawity iest, publicznie sprzedane. Zapozywamy przeto do zapłaty i posiadania zdolnych ochotników kupna na tetermina, z tém uwiadomieniem, iż naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, ieżeliby nieprzewidziane przeszkody nie zaszty, uwiadomiaiąc ich, iż na offerty późniey padchodzące, żaden wzgląd mianym nie będzie.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Bydgoscz d. 11. Kwiethia 1822. Królewsk. Pruski Sąd Zemiański.

# Cbictal = Citation.

Da von Seiten des hiefigen Königl. Landgerichts über den in verschiedenen baaren Forderungen besiehenden Nachlaß des zu Rozdrazewo verstorbenen Königl. Domainen-Pächters Rudolf Unton FreyZapozew Edyktalny.

Gdy ze strony tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego nad pozostałością zmarłego w Rozdrażewie Król. Nadzierzawcy Rudolfa Antoniego Freytag zróżnych gotowych pre-

E Gullet & w

stag auf ben Antrag ber Beneficial-Erben ber erbichaftliche Liquidations = Prozeg heute Mittag um 12 Uhr erdffnet mor= ben ift, jo werben alle biejenigen, welche an gedachten Nachlaß aus irgend eis nem rechtlichen Grunde Unipruche gu ba= ben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem bor bem Landgerichterath Boretius auf ben 8. Juni c. Bormittags um g Uhr anberaumten Connotationes und Liquidatione = Termine in bem hiefigen Gericht &= Locale personlich ober burch gefeb= lich zuläffige Bevollmachtigte, wozu ih= nen bei etwa ermangelnter Befanutschaft unter ber biefigen Juftig = Commiffarien Die Juftig-Commiffarien Mitfchte, Brofer, Pilasti, Brachvogel und Bebbfi in Borschlag gebracht werben, zu er= Scheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und burd Beweismittel ju bescheinigen. Die Richterscheinenden Creditoren haben aber ju gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forderungen, nur an basjeni= ge mas nach Befriedigung ber fich Melbenben von ber Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Krotofin ben 4. Marg 1822.

Ronigl, Preug. Landgericht.

tensyi składaiącego się, na wniosek Sukcessorów beneficyalnych proces sukcessyino likwidacyiny dziś o godzinie 12. w południe otworzonym został; przeto wzywa się ninieyszém wszystkich tych, którzy do pozostałości teyże z iakiegokolwiek prawnego powodu pratensye mieć sądzą, aby sie w terminie konnotacyino likwidacyinym na dzien 8. Czerwca r. b. przed Deputowanym Sedzią Wnym Boretius o godzinie gtey zrana wyznaczonym w tuteyszym lokalu sądowym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopusczalnych, na których w razie nieznajomości UUr. Mitschke Kommissarz Sprawiedliwości, Broeker Konsyliarz Kommissyi Sprawiedliwości Brachvogeł i Webski Kommissarze Sprawiedliwości, się proponuią, stawili, pretensye swe podali i dowodami uzasadnili. Niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż wszelkie bydź mogące prawa pierwszeństwa stracą i z pretensyimi swemi tylko do tego, co po zaspokieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostaćby mogło, o. deslanemi beda.

Krotoszyn d. 4. Marca 1822. Królewsko-Pruski SądZiemiański, Offener Arreft.

Rachbem bei bem hiefigen Konigl. Landgericht über ben Nachlaß bes verftor= benen Ronigl. Domainen = Pachter Andolf Anton Frentag ber erbschaftliche Liquida= tione=Prozes eroffnet und zugleich der of= fene Urreft verhangt worden, fo werden alle und jede, welche von dem gedachten Nachlaffe etwas an Gelb, Sachen ober Briefichaften befigen, biermit angemiefen, weber an die Erben noch an Je= manden von ihnen beauftragten bas Min= beste davon zu verabfolgen, vielmehr folches binnen 4 Wochen anhero anzuzei= gen, und, jedoch mit Borbehalt ber baram haftenden Rechte, fpateffend in bem; am 8. Juni c. anstchenden Liquidationeter= mine, in bas gerichtliche Depositum ab= mliefern, wibrigenfalls aber zu gewar= tigen, daß jede an einen andern gefche= hene Jahlung ober Auslieferung für nicht geschehen geachtet; und das verbotemi= brig Ertradirte für die Maffe anderweit beigetrieben, auch ber Inhaber folcher Belder und Gachen bei beren ganglichen Berschweigung und Buruchaltung, fei= nes baran haftenden Unterpfands= und andern Rechts fur verluftig erflart wer= ben wird.

Krotofchin den 4. Mary 1822. Chuiglich Preuf. Landgericht. Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością zmariego niegdy Krol. Naddzierzawcy Rudolfa Antoniego Freytag, przy tuteyszym Królewskim Sądzie Ziemiańskim pro cess sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, oraz areszt otwarty wyrzeczonym został, przeto wzywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzyby z rzeczoney pozostałości pieniad ze, effekta, lub dokumenta posiadali, aby z tych ani Sukcessorom ani któremukolwiekby cizlecilinic nie wydawail. owszem w prz ciągu 4. tygodni Sadowi naszemu o tem donieśli i takowe zzachowaniem sobie praw swych naydaley w terminie na dzień 8. Czerwca 1822. wyznaczonym do Depozytu naszego złożyli, w przeciwnym razie oczekiwać mogą, iż. każda na rzecz kogo innego wbrew ninieyszemu wezwaniu czyniona wypłata lub extradycya, za nie nastąpiona uważana i na tzecz massy powtórnie ściągnioną zostanie, posiedziciel zaś takowych pieniędzy lub rzeczy za wstrzymanie lub zataienie tychże wszelkie z zastawu i inne do nich służące iemu prawo utraci.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Bomfter Rreife ohnwelt ber Stadt Ball- w Powiecie Babimostskim nie dale. ffein gelegenen und zur Floriant. Dziem: ko od miasta Wolsztyna polożone, i bowstischen Koncuremaffe gehorigen Gu- do massy konkursowey Floryana ter Demodowo und Groß : Relfe, welche Dziembowskiego należące, Powomach der gerichtlichen Taxe auf 47252 Rtl. dowo i Gross Nelke, ktore podług 17 gGr. 10 b. abgeschätt worden, follen auf den Antrag des Ronigl. Langerichts au Gnefen, welches ben Koncure Dirigirt, bffentlich verkauft werben. Es werden baber alle biejenigen, welche biefe Guter au faufen gesonnen, und jahlungsfabig find, hierdurch aufgefordert, fich in ben baju angefegten Terminen

- 1) ben 27. Februar
- 2) den 29. Mai
- 3) ben 28. August 1822,

wobon ber letzte veremtorisch ift, auf bem 3) dnia 28. Sierpnia, biefigen Landgerichte, jedesmal Bormit= tage um 9 Uhr, vor bem herrn Landges iest, w mieyscu posiedzen Sadu turichts : Affeffor Jentich entweder perfonlich ober durch gesethlich zuläffige Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abgugeben, und ju gewartigen, bag an ben Meiftbietenben, wenn feine gesetlichen Binberniffe eintreten, ber Bufchlag mit Ginwilligung ber Glaubiger erfolgen wird.

Die Tare ber Guter fann taglich in unjerer Regiffratur nachgeseben werben.

Meserit ben 8 Movember 1821.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Die im Großherzogthum Pojen im Dobra w Xisstwie Poznańskim taxy sadowey na 47,252. Talarow 17. dgr. 10. den. ocemone, na wniosek konkurs prowadzacego Sadu Ziemiańskiego w Gnieźnie, publicznie sprzedane być maia.

> Wzywaią się przeto ninieyszem wszystkie, ochotę nabycia tych dobr maiace, i w stanie zapłacenia będące osoby, aby się na wyznaczonych do tego terminach, iako to:

1) dnia 27. Lutego,

2) dnia 29. Maia, 1822.

z których ostatni peremptorycznym teyszego każdego razu, o godzinie q. zrana przed Ur. Jentsch, Asses. sorem osobiście, lub przez upowažnionych Pełnomocnikow zgłosiły. licyta swoie podały, poczem naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, za zezwoleniem Wierzycieli dobra wspomnione przybite zostana.

Z reszta taxa tych dóbr każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Międzyrzycz d. 8. Listopada 1821. Królewskko-Pruski Sąd Ziemiańs.

Gubhaffatione = Patent.

Die in Olfzon Oftrzeszower (Schilbs Berger) Kreises belegene, auf 1315 Ktlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschähte, sogenannte Omienchner Papiermuhle mit dazu gehörigen Grundstücken soll auf Antrag des Ernst Manasse Dehnelschen Concurs = Curators diffentlich verkauft werden, und sind zu dieser Subhastation drei Bietungs-Termine, nemlich auf

den 29. April c., den 3. Juni c. und ben 4. Juli. c.

vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lenz angeseigt, von welchem der letzte peremtorisch ist. Wir laden zahlungs- und besitzfähige Kauflustige ein, sich personlich in jedem Termine Vormittags um 9 Uhr auf dem Landgericht einzusinden, weil auf spätere Gebote nicht gerücksichtigt wird.

Die Raufbebingungen werben ihnen im ersten Termine eröffnet und das Tax-Instrument wird Jedem auf Berlangen allezeit in unser Registratur vorgelegt werden.

Rrotoschin ben 14. Marg 1822. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Mieney cayes of B. Listopada v. F. J.

Medicinetta Lineli ead Richitana

# Patent Subhastacyiny.

Papiernia Omienczyńska zwana, w Olszynie Powiatu Ostrzeszowskiego położona, na 1315 tal. 20 śrbr. gr. sądownie otaxowana, z należącemi do teyże gruntami, na wniosek kuratora niegdy Ernst Manasse Dehnehla, publicznie ma bydź sprzedaną. Wyznaczywszy końcem uskutecznienia subhagacyi teyże trzy termina licytacyjne na dzień

29. Kwietnia r. b., 3. Czerwca r. b., i 4. Lipca r. b.

przed Deputowanym Sędzią Wnym Lenz, z których ostatni iest zawity, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby się w każdym terminie o godzinie gtey zrana w Sądzie tuteyszym stawili, gdyż na późnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Warunki kupna w pierwszym terminie ogłoszone zostaną, instrument detaxacyjny zaś każdemu i w każdym czasie w Registraturze naszey przedłożony będzie.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822.

The let be 3 Merchant 18212

idizandnos. Austa bilatata

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung

Es follen bie im Großherzogthum Dos fen und beffen Gnefner Rreife gelegenen bem Laureng v. Rogalinefi zugebbrigen Guter Pomargany, Wilfowice und Parcewo auf den Antrag ber Konigl. Saupt= bant ju Berlin vom 24. Juni 1822 auf brei nach einander folgende Jahre offent= lich an ben Deiftbietenben verpachtet mer-Wir haben biergu einen Termin auf ben 22ften Junius b. 3. Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten Dberlandesgerichts = Referendarius Sefel hiefelbst anberaumt, und laben baber alle biejenigen, welche gedachte Guter ju pachten gesonnen find, ein, in biefem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzu= geben, und hat ber Meifibietenbe nach vorheriger Genehmigung ber Intereffen= ten, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur täglich eingesehen werben.

Gnefen ben 2. Mai 1822.

Roniglich. Preuß. Landgericht.

# Obwiesczenie '

Dobra Pomarzany, Wilkowia, i Parzewo w Xięstwie Poznańskim w Powiecie Gnieznińskim położone, a do Wawrzyńca Rogalińskiego należące, maią być na wniosek Królewskiego głównego banku w Berlinie od 24. Czerwca 1822. na trzy po sobie nas epne lata publicznie więcey daiacemu wypusczone- Ustanowiliśmy dla tego termin na dzień 22. Czerwca r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Jekel, w naszém tutay posiedzeniu, wzywamy przeto wszystkich, wymienione dobra w dzierzawę trzymać chęć maiących, aby na tymże terminie stawili się, swoie podania złożyli, a naywięcey daiący za zezwoleniem poprzednim Interessentów przybicia spodziewać się nieodzownie może.

Warunki dzierzawne mogą codziennie być w naszey Registraturzo przeyrzanemi.

Gniezno d. 2. Maja 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Ebictal=Citation.

Da von Seiten bes hiefigen Ronigl. Land erichts über die 4000 Athlr. be= tragenden Raufgelder der dem Apothefer Roch fruher gehorigen in ber Stadt Dle= fchem im Plefdner Kreife belegenen Upo= thefe auf Untrag der verebeligten Roch, ber Liquidationsprozeg beute Mittag um 12 Uhr eröffnet worden ift, fo werden alle diejenigen, welche an gedachte Rauf= gelder ans irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch borgelaben, in bem bor bem landgerichte= Rath Leng auf ben itten Juni b. 3. Bormittags um g Uhr in bem bie= figen Gerichtslofale anberaumten Conno= tatione = und Liquidatione = Termine per= fonlich oder burch gefetlich gulafige Be= pollmachti te, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Befanntichaft, bie biefigen herrn Mitfchte, Broder, Pilasti, Brach= vogel und Webefi in Borichlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Forderungen gu liquidiren und burch Beweismittel gu bescheinigen und haben die nichterschies nenen Ereditoren ju gemartigen, baf fie mit ihren Unfpruchen an bas Grundftud pracludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, fowohl gegen ben Rau= fer beffelben, ale gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wirb, auferlegt werden foll.

Rrotofynden 14. Marg 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Gdy z strony tuteyszego Sądu Ziemiańskiego nad pieniędzmi 4000 tal. wynoszącemi za przedaż apteki dawniey do aptekarza Koch w mieście Pleszewie Powiatu Pleszewskiego należącey, na wniosek zamężney Koch dziś o godzinie 12. w południe process likwidacyjny otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy do wspomnionego kupna pieniędzy z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć sądzą, aby się

na dzień II. Czerwca r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Lenz o godzinie q. zrana w terminie konotacyino - l:kwidacyinym osobiście, lub przez Pełnomocnikow prawnie umocowanych - na których w razie nieznaiomości tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Ur. Mitschke, Bröcker, Pilaski, Brachvogel i Webski im się przedstawiają - stawili, pretensye swe podali i udowodnili, wierzyciele niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do nieruchomości teyże prekludowanemi i wieczne względem nabywcy oneyże iako i innym Wierzyc:elom po między których pieniądze te podzielone zostaną, nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione= Patent.

Das ben Schulhalter Chriftina und Samnel Pflegelichen Cheleuten in Robn= lin zugehörige alte bolgerne Saus, Grund= ffuct und 2 Garte unter Dro. 55 auf ber Schumacherstraße foll fchulbenhalber of fentlich verfauft werden, und dazu haben wir vor bem Landgerichte = Rath Raulfire einen Licitatione-Termin auf ben 21 ften Juni b. J. anberaumt. Wir laben gablungefahite Raufinftige ein, in bie= fem Termine Bormittags um 9 Uhr auf bem Landgericht zu erscheinen und ben Bufchlag an ben Deift = und Beftbietenben an erwarten. Spatere Gebote finben fein Gebor. Die Tare fann ju jeber Beie in unfrer Regiftratur eingesehen wer= ben.

Arotofin den 13. April 1822. Konigl. Preng. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo stare drewniane z przy ległym gruntem i dwoma ogrodami, do Samuela i Krystyny małżonków Fleglów należące, na 271. Talarów otaxowane, na ulicy Szewskiey w Kobylinie położone, dla długów publicznie sprzedane być ma.

Wyznaczywszy w tym celu termin licytacyjny przed Sędzią W. Kaulfuss

na dzień 21. Czerwca c. wzywamy, chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym o godzinie gtey zrana w Sądzie tuteyszym stawili, i przybicia na rzecz naywięcey i navleypiey daiącego oczekiwali. Na późnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Taxa zaś każdego czasu w Regi-

straturze przeyrzaną być może.

Krotoszyn dnia 13. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Vorlabung

ber etwanigen unbekannten Raffenglaubiger bes zweiten Bataillons erften Pofener Landwehr-Regiments Nrv. 19.

Die etwanigen unbekannten Kaffenglaubiger des 2ten Bataillons ersten Posener= Landwehr Regiments Mr. 19 welche für die Zeit vom 1. Januar 1821. dis ultimo December 1821. Anforderungen an gedachte Bataillons-Kasse zu haben glauben, werden hierdurch ausgefordert, ihre

# Zapozew

niewiadomych Wierzycieli do Kassy 2go Batalionu pierwszego Pułku obrony kraiowey X. Poznańskiego.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do Kassy 2. Batiahonu pierwszego Pułku obrony kraiowey Nr. 19. którzy z czasu od dnia 1. Stycznia 1821 do ostatniego Grudnia 1821 do rzeczoney kassy pretensye mieć mniemaią, zapozywa się ninieyszem, aby pretensye

biesfälligen Ansprüche in Termino den 18. Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Roquette im hiesigen Partheienzimmer anzumelden und nachzuweisen, widrigensfälls sie ihrer Ansprüche an die Kasse für verlustig erklärt, und bloß an die Person besjenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Rrotofyn den 11. Februar 1822. Konigl. Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Es follen die im Großherzogthum Po= fen und beffen Gnefner Rreife belegenen ben Andreas v. Twarbowsfischen Erben gehörigen Guter Dwieczfi nebft Bubebor, bom 24. Juni 1822 ab, auf brei nach einander folgende Jahre offentlich an den Meiftbietenden verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 21 ften Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= rath v. Chelmicki hiefelbst anberaumt, und laben alle biejenigen, welche gedachte Guter zu pachten gefonnen find, ein, in Diefem Termine gu erscheinen, ihre Ge= bote abzugeben, und hat ber Meiftbietenbe nach vorheriger Genehmigung ber Erben ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen können jeder= zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 29. April 1822. Konigl, Preußisch, Landgericht. swe w terminie dnia 18. Czerwca r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Requette o godzinie 10tey zrana w izbie naszey dla stron przeznaczoney, wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym razie pretensye swe do kassy utracą, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 11. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwiesczenie:

Dobra Owieczki z przyległościami, w Wielkim Xięsiwie Poznańskim, Powiecie Gnieznińskim położone Sukcessorom niegdy Andrzeja Twardowskiego własne, mają bydź od dnia 24tego Czerwca 1822. na trzy po sobie idące lata drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczone. Termin licytacyi wyznaczony jest

na dzień 21. Czerwca r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim de Chelmickim w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. W zywa się więc chęć mających dzierzawienia dóbr wspomnionych, aby się na tym sterminie stawili i swe pluslicytum podali, a naywięcey podający pewnym bydź może przybicia sobia onychże.

Warunki dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Gnieźno d. 29, Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Nachbem über ben Machlag bes gu Procon verfforbenen Gutebefiger Gabriel b. Gjowski, ju welchem die Guter Gem= bic, Procyn, Nowawies, Dzierzonzno, und Mysloutfowo gehoren, wegen Ungulånglichkeit beffelben zur Befriedigung ber Glaubiger auf ben Untrag ber binterbliebenen Erben unterm beutigen Tage ber erbichaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Berificirung ber Unforberungen einen Termin auf ben 14. Juni 1822 por bem Deputirten Dber = Landgerichts = Referenbarius Jetel Morgens um 8 Uhr biefelbst angesett, und laben alle etwa= nigen unbefannten Glaubiger vor, in bemfelben perfonlich ober burch gulaffige mit Bollmacht verfebene Bevollmachtigte, wozu ihnen Die Juftig-Rommiffarien Di= flowicz und Lydtke, und die Abvofaten Cobesti und Grochowsti in Boichlag gebracht werden zu erscheinen, ihre Unfpruche an die erbschaftliche Liquidatione= Maffe gebührend anzumelben, und be= ren Richtigkeit nachzuweisen, ausbleiben= ben Kalls aber ju gewärtigen, daß fie al-Ter ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen werden follen.

Gnesen den 14. Januar 1822. Koniglich = Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po niegdy Gabryelu Gzowskim dziedzicu dobr Procynia, Gembic, Nowey wsi. Dzierzązna i Myślątkowa z powodu niewystarczaiącey massy na zaspokoienie wierzycieli na wniosek pozostałych Sukcessorów, pod dniem dzisieyszem process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i sprawdzenia pretensyi na dzień 14. Czerwca 1822 zrana o godzinie 8. przed Referendaryuszem Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Jekel, wsali sądu tuteyszego. Wzywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli, iżby się na tymże terminie sami osobiście, lub przez Pelnomocnika prawnie do tego upoważnienego, na których im się proponuia Justic-Komissarze Niklowicz i Lydtke i Adwokaci Sobeski i Grochowski, stawili, swe pretensye do massy sukcessyino-likwidacyiny należycie podawszy takowych rzetelności udowodnili.

W razie zaś niestawienia spodziewać się maią, iż od wszelkich praw swych za pozbawionych osądzeni i z pretensyami swemi iedynie tylko do tego odesłani zostaną, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzy, cieli w massie pozostać się mogło.

Gniezno d. 14. Stycznia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Auf den Antrag bes Landgerichte = Ub= vocaten Mittelffabt ju Frauftabt, als Cu= rator ber Repomucen v. Mycielefischen Concuremaffe, foll das ben Sprouinius v. Baranowsfifden Erben gehörige, im 2Ba= growicer Rreife belegene, abliche Gut Turann von Johanni b. J. ab, bis mieber baffin 1825 auf brei nach einan= ber folgende Sahre offentlich an ben Meift= bietenden verpachtet werden. Wir haben biergu einen Termin auf ben 2 3ften Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath Lehmann biefelbft anberaumt, und fordern baber alle Diejenigen, welche gedachtes Gut zu pachs ten gesonnen find, auf, in biefem Termine Bu ericbeinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meiftbietende nach vorheriger Genehmigung ber Intereffensen ben 3u= fchlag zu gewärtigen. Die Pachtbebin= unggen konnen jederzeit in unferer Regi= ftratur eingefeben werben.

Gnefen ben 2 Mai 1822. Ronigl. Preuß. Laubgericht.

Befanntmachung.

Es foll bas im Großherzogthum Pofen und dessen Gnesner Kreise belegeue, dem Casimir v. Koßkowski zugehörige Gut Ulanowo nebst Inbehör vom 24. Juni 1822 ab, auf drei nach einander folgende Jahre öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 26 sten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Depnstirten Oberlandesgerichts Meserendarius

# Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Mittelstaedta Adwokata Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, jako Kuratora Nepomucena Micielskich massy, ma bydź szłachecka wieś Turzyn należąca do Ur. Hyronima Baranowskiego, a w Powiecie Wągrowieckim położona, od S. Japa tego roku, aż do 1825. na trzy po sobie następne lata przez publiczną licytacyą więcey dającemu wypusczoną. Wyznaczyliśmy przeto w tym względzie termin

na dzień 28. Czerwea r. b.,
zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lehmann,
i wzywamy wszystkich, wymienioną
wieś w dzierzawie trzymać chęć mających, aby na tymże terminie staneli,
swoje podania uczynili, a naywięci y
dający przy zezwoleniu nayprzod Interessentów urzymania tey dzierzawy
spodziewać się może.

Warunki wypusczenia tey wsi mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi.

Gnieznio d. 2. Maja 1822. Królewsko - Pruskr Sąd Zijemiański.

# Obwiesczenie.

Dobra Ułanowo z przyległościami w Wielkim Xięstwie Poznańskim a w Powiecie Gnieznińskim położone, do Ur. Kazimierza Koszkowskiego należące, mają bydź od 24. Czerwca 1822 na trzy po sobie następne lata publicznie naywięcey daiącemu wypuszczone. Wyznaczyliśmy dla tego termin na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deput

Jekel hiefelbst anberaumt und laben alle blejenigen, welche gedacht. Gut zu pachten gesonnen sind, ein, in biesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung der Interessenten ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen jeder= zeit in unserer Registratur eingesehen

werden.

. Gnefen ben 6. Mai 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

wanym naywyższym Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Jekel, w naszym posiedzeniu, i wzywamy wszystkich dobra te w dzierzawie chęć maiących, aby na tym terminie się stawili, podania złożyli, a naywięcey daiący za poprzednim zezwoleniem interesentów nieomylnie przybicia spodziewać się może.

Warunki dzierzawne mogą każdego czasu w registraturze naszéy bydź

przeyrzanemi

Gniezno dnia 6. Maia 1822. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Filehne unter Nro. 71 bele ene, der Wittwe Müller, Marie Sophie gebornen Thierenfeld, zugehörige Haus, nehft Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 407 Athlr. 12 agr. gewürdt it worden ist, soll auf den Untrageines Gläubigers, schuldenhalber, öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Der Bietun stermin ist auf den 13ten Juli d. I. vor dem Landscrichtsassessor Schmidt, Morgens um 10 Uhr, hier an esest.

Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, baß das Grundstud dem Meistbietenden zugeschla en werden soll.

Nebri end steht innerhalb 4 Wochen por dem Termine einem Jeden frei, und

# Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Wieleniu pod Nr. 71 położony, do odowiałey Muller, Maryi Zofii z domu Thierenfeld należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney. na 407 tal. 12 dgr. iest oceniony, na żądanie wierzyciela iednego, publiczme naywięcey daiącemu sprzedany by dź ma, ktorym końsem termin licytacyiny, na dzień 13. Lipcar. b. zrana o godzine 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schmidt; w mieyscu wyznazony został. Zdolnośc kapienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż. nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie.

W przyciągu 4 tygodni przed terminem zostawia się resztą każdenni wolność doniesienia nam o niedokłabie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorges fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 24. Januar 1822. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Chictal = Citation.

dnościach, iakieby przy sporządzenia taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile d. 24. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

# Zapozew- Edyktalny.

Der Martin Gurowiak, welcher bei dem jüdischen Brenner Eisak Boruch zu Pinne in Diensten skand, seit dem Monat Mai pr. aber den Dienst verlassen hat, und dessen jehiger Aufenthaltsort nicht auszumitteln gewesen ist, soll wegen Uccise=Defraudation, auf Grund des von der hiesigen Königl. Hochlöblichen Regierung vom 23. Mai v. J. erlassenen Restoluts zur siscalischen Untersuchung gesaogen werden.

In dem wir benfelben hiermit edictaliter vorladen, geben wir demselben zugleich auf, sich binnen 3 Monaten, und
späteskens in Termino den 16. August
d. J. Bormittags um 9 Uhr zur Dublication des obgedachten Resoluts und rechtlichem Gehör, vor uns unsehlbar zu gestellen, im Ausbleibungs-Falle aber zu
gewärtigen, daß dafür in contumaciam
angenommen werden wird, daß er sich
bei diesem Resolute beruhige und auf gerichtliches Gehör verzichte.

Posen den 4. Mai 1872.

Ronigl, Preuf. Inquisitoriat.

Marcin Gurowiak, który u żydowskiego gorzelannego Eisak Boruch w Pniewach służył, a od miesiąca Maia roku zeszłego tę służbę opuścił i iego teraznicyszy pobyt nie mogł bydź wyśledzony, ma bydź o defraudacyą akcyzy, na fundamencie Rezolutu Krol. Prześwietney Regencyi z dnia 23go Maia roku zeszłego, do fiskalney indagacyi pociagniony.

Pozywaiąc go ninieyszem edyktalnie, zalecamy mu, iżby się w 3 miesiące, a naypozniey w terminie 16go Sierpnia r. b. przedpołudniem o gtey godzinie do publikacyi rzeczonego Rezolutu, i sądowego wysłuchania przed nami niezawodnie stawił, w razie zaś niestawienia się przyjętem zaocznie zostanie, iż się uspokaia przy rzeczonym Rezolucie, i zrzeka się indagacyi sądowey.

Poznań dnia 4. Maia 1822.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß in termino den 10 ten Juni d. J. um 9 Uhr früh, verschiebene, den Krügern Valentyn Michalak, zu Jaskolki, Michael Dytrych zu Przygosbzice, Michael Szyßka zu Krzyzaki, und Philip Szymanski zu Kociemba, durch den Königlichen Landrath Ubelnauer Kreiskes abgepfändete Effecten und die Corpora öffentlich an den Meistbietenden, hier in Ostrowo, gegen gleich baare Bezählung in Preußischem Courant, verskauft werden follen.

Dirowo den 1. Mai 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

In Folge Auftrages des Königk. Lands-Gerichts zu Krotoßon, soll auf den Anstrag des hiesigen Magistrats das zum Nachlaß des hieselbst verstorbenen Bürzgers Jacob Rem pa gehörige, hier auf der Kalischer Straße unter Nro. 3-17 belegene baufällige Wohnhaus nebst Hofraum, auf 156 Athlr. nach der gerichtlichen Taxe gewürdiget, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hiezu einen peremtorischen Termin auf den 24sten Juli d. J. angesetzt, und laden Kaussussige hiermit ein, sich in diesem Termine einzussinden, und ihre Gebote abzugeben, wonachst der Meistbietende den Juschlag gegen gleich baare Zahlung in Vreuß. Courant zu gewärtigen hat. Die Taxe kann in

Obwiesczenie. Szanowna Publiczność uwiadomia się ninieyszem, iż w terminie

dnia 10. Czerwca r. b.,
zrana o godzinie 9. różne, karczmarzom Walentemu Michalakowi w Jaskólkach, Michałowi Dytrychowi w
Przygodzicach, Michałowi Szyzce na
Krzyżakach, i Filipowi Szymańskiemu
na Kociembie, przez Król. Pruskiego
Landrata Powiatu Odolanowskiego,
zatradowane effekta i inwentarze, publicznie naywięcey daiącemu, tu w Ostrowie za gotową zaraz zapłatą w Pruskim brzmiącym kurancie sprzedane
bydź maią.

Ostrow d. 1. Maja 1822. Królew. Pruski Sąd Pokoju-

#### Obwieszczenie.

W skutek kommissorym Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź na wniosek Magistratu tuteyszego, dom spustoszony z podwórzem przy ulicy Kaliskiey pod Nr. 317. po. łożony, na 156 tal. podług taxy sądowey oszacowany, a do pozostałości tu zmarłego obywatela Jakóba Kempy należący, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Do uskutecznienia zaś tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny

na dzień 24. Lipca r. b., i zapozywamy kupna ochotę maiących, aby się w terminie tym stawili, i liczta swe podali, naywięczy zaś daiący spodziewać się má przyderzenia, za gotową zaraz w Pruskim brzmiącym kurancie zapłatą. Taxa zaś może bydź ka

unserer Registratur täglich eingeseben werden.

Dstrowo ben 16. Mai 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

żdego czasu w Registraturze naszey

Ostrow d. 16. Maja 1822.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In Folge Auftrages des Königl. Lands-Gerichts zu Krotoßon, soll auf den Antrag des hiefigen Magistrats der auf der Breslauer Gasse, den angeblich verscholzlenen Bakowskisch en Seleuten zugehörige unter Nro. 207 belegene Bauplatz, der auf 40 Athle. nach der gerichtlichen Taxe gewürdiget, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hiezu einen peremtorischen Termin auf den i Iten Juli d. J. angesetzt, und laden Kauslustige hiermit ein, sich in diesem Termine einzusinden, und ihre Gebote abzugeben, wonachst der Meistbietende den Zuschlag gegen gleich baare Zahlung in Preuß. Courant zu gewärtigen hat, wenn sonst keine Hinderungsursachen verwehren.

Dirowo ben 19. Mai 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht Ob wiesczenie.

W skutek kommissoryum Królews. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź na wniosek Magistratu tuteyszego przy Ulicy Wrocławskiey pod Nro. 207 położony plac do zabudowania zdolny, a małzonkom Bakowskim, teraz z pobytu niewiadomym, należący, na 40-tal. podług taxy sądowey oszacowany, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

W tym celu wyznaczyliśmy termin

peremtoryczny

na dzień 15. Lipca r. b.,
na który się zapozywaią ninieyszym
kupna ochotę maiąci, aby w tymże
swe licyta potali, naywięcey zaś daiący spodziewać się może przyderzena za opłatą zaraz gotową w Pruskim brziniącym kurancie, ułatwić się
maiącym, gdyby takie przeszkody
me nastąpiły.

Ostrow d. 19. Maja 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmadung.

Es sollen zur Tilgung der bei dem Konigl. Inquisitoriat zu Koronowo in der Untersuchungssache wider den Johann Christoph Jahns et Comp. eutstandes nen Kosten, verschiedene, den Condemnaten in Beschlag genommene Sachen, welche aus Betten, Kleidungsstücken, Wäsche und Hansgeräthschaften bestehen, in termino den 19 ten Juni d. J. Obwiesczenie.

Końcem zaspokolenia urosłych w Królewskim Inkwizytoryacie w Koronowie kosztów w sprawie kryminalney naprzeciw Janowi Krysztofowi Jahns i wspólnikom maią bydź zagrabione osądzonym różne rzeczy, składające się z pościeli, ubiorów, bielizny i sprzętów domowych w terminie

dnia 19. Czerwca r. b.,

fruh um 9 Ubr in unferm Gefchaftelofale an den Meifibietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden.

Indem wir bies hiermit gur allgemeis nen Kenntnif bringen, laden wir fammt-

liche Rauflustige ein.

Schonlanke den 5. Mai 1822.

Ronigl, Preug. Friedenegericht.

zrana o godzinie otey w domu Sadu naszego naywięcey daiącemu za gotowa zaraz zapłatę sprzedane.

Podaiac to ninieyszem do powszechney wiadomości, zapraszamy wszystkich ochotę do kupna maiących,

Trzcianka d. 5. Maja 1822

Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Um 20. April D. J. ift in ber Gegenb bes Dorfe Premnik, jur herrschaft Dwinet bei Pofen gehorig, ein bereits von ber Kaulniß schon so febr angeuriffener mann= licher Korper in bem Barteftrom por= gefunden worden, daß man meder feine Gefichtsbildung noch fein Alter mehr hat erkennen fonnen. Derfelbe ift fleiner Statur gewesen, hatte schwarze 1 Elle Ropfhaare und der eine Finger ber rechten Sand war etwas beschadiget, doch mit einem Lappen umwichelt. Befleibet mar er

1) mit einem hellblauen polnischen He= berrod;

- 2) einer dunkelblauen Befte mit me= tallenen Rnopfen;
- 3) einem Staplier;

4) einem groben leinwandenen Sombe u.

5) ein Paar langen schaafledernen Beinfleidern.

Mertmale von einer gewaltsamen Tobegart haben fich an ihm nicht bemerken laffen, nur ift aus der hohen Saulniß gu fcbließen, daß er schon mehrere Monate im Baffer gelegen baben muß.

Pofen ben 18. Mai 1822.

# Obwiesczenie.

Dnia 20. Kwietnia r. b. w okolicy wsi Premnie do maietności Owińskiey pod Poznaniem należącey, znalezio. no w rzece Warcie ciało męsczyzny iuż bardzo przez zgnieliznę nadpsute, tak że ani składu twarzy iego ani też wieku nie było można rozpoznać, był on małego wzrostu, miał na głowie czarne włosy i łokcia długie, i palec ieden u lewey reki co. kolwiek skaleczony płatkiem obwinlony.

Ubrany byl:

1) w surdut iasno granatowy polski; 2) w kamzelkę ciemno granatową z

guzikami metalowemi;

3) mal szkaplerz;

4) grubą płocienną koszulę i 5) spodnie długie skopowe.

Znaków gwaltowney śmierci nie było można na nim dostrzedz, tylko z wielkiey zgnielizny wmosi się, że inż kilka miesięcy w wodzie leżeć musial.

Poznań dnia 18. Maja 1822.

Ronigl. Preuß. Inquifitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

# CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Reginy Krawczykowey Komornicy w Łomnicy pod Zbąszyniem, naprzeciw mężowi swemu Maciejowi Krawczyk Zołnierzowi, dopraszaiącey się aby z przyczyny iego od 15 lat nieprzytomności, pozwolenie do wstąpienia w inne małzeństwo dane iey było, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę i do instrukcyi sprawy termin na dzień 5. Lipca r. b. po południu o godzinie 3 w izbie Sądowey tu przy Tumie, na który to termin oskarzonego Macieja Krawczyka, pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninie yszem zapozywamy. w Poznaniu dnia 20. Marca 1822.

Śąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

Verschiedene Sorten Rauch = und Schnupftabacke von den besten in= und ausländischen Fabriken sind zu haben bei E. B. Pusch,
Markt Nro. 55 in Posen.

Getreide = Markt : Preise in der Stadt Posen.
(Monat Mai 1822.)

| Getreide : Arten. |         |          |   |      | Mittroch<br>den 22. |      |     |     | Freitag<br>den 244 |     |         | Montag<br>ben 27. |         |         |     |
|-------------------|---------|----------|---|------|---------------------|------|-----|-----|--------------------|-----|---------|-------------------|---------|---------|-----|
| Serreibe: Strieur |         |          |   |      |                     | non  |     | bis |                    | pon |         | is                | von     | 10      | is  |
|                   |         |          |   |      | ft.                 | gr.  | ft. | gr. | ft.                | gr. | ft.     | gr.               | fL gi   | .   ft. | gı  |
| Weißen ber        | Preng.  | Scheffel |   |      | 9                   | 8    | 0   | 15  | 9                  |     | 0       | 15                | 1       | 1       | 1   |
| Roggen            | bito.   | bito.    | + | AV I | 4                   | 1000 |     | 15  |                    | 8   | 4       | 15                |         |         | 180 |
| Gerste            | bito.   | bito.    |   |      | 2                   | 24   | 3   |     | 1/200              | 24  |         | -                 |         |         | 1   |
| hafer             | bito.   | bito.    |   | *    | 2                   | -    | 2   | 8   | 100                |     | N. COLD | 8                 |         | 1       |     |
| Buchweiten        | bito.   | bito.    |   | 4    | 4                   |      | 4   | 8   | CALL SE            | 24  | 4       |                   |         |         |     |
| Erbsen            | bito.   | bito.    | 4 | 7- A | 4                   | _    | 4   | 15  | 4                  | _   | 4       | 15                |         |         | 1   |
| Rartoffelm        | bito.   | dito.    |   |      | I                   | 15   | 2   | -   | 1                  | 15  | 2       |                   |         |         |     |
| hen der Centner   |         |          | 4 | -    | 4                   | 151  | 4 - | -   | 4                  | 15  |         | 133               |         |         |     |
| Stroly            | bito.   |          |   |      | 2                   | -1   | 2   | 8   | 2 -                | -1  | 2       | 8                 | Barrer. | 1_      |     |
| Butter ein        | Garnier | .,       | 4 |      | 5.                  | -1   | 6   | -   | 4                  | 15  | 5       |                   |         | 1       | 1   |